My

## N=0. 13.

## Posener Intelligenz - Blatt.

Montag, ben 16. Januar 1832.

Angekommene Fremde bom 13. Januar 1832.

Frau Grafin v. Engestrom aus Jankowice, Hr. Gutsbes. v. Lok aus Steinsberg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbes. v. Wociszewski aus Przeclaw, Hr. Gutsbes. v. Moszeynski aus Brudzyn, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter Schmitkowski aus Siedmiorogowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Gorczyszewski aus Solenczewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbeschiere Gorczyszewski aus Golenczewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbeschiese Gorczyszewski aus Babin, Hr. Steuerbeamte Rennert und Hr. Raufm. Daumgart aus Gostyn, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Commiss. Schmidt aus Jurowy, Hr. Kassen - Affistent Knitig und Hr. Rassenbeamter Ziolecki aus Fraustadt, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Lieut. a. D. Szumke aus Tirschtiegel, I. in No. 136 Will-belmöstraße; Hr. Gutsbes. Ischte aus Mechlin, Hr. Gutsbesch. Kudolph aus Sanifi, I. in No. 26 Waslischei; Fr. Gutsbesch. Winiecki aus Brodzewso, Hr. Gutsbesch. Werner und Hr. Probst Heiden aus Popowso, I. in No. 33 Waslischei; Frau Generalin v. Turno aus Dobrzyca, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Handelse mann R. Szaffier aus Sieradz, I. in No. 350 Jubenstraße.

Bekannemachung. Am 26. Dftober d. J. sind von einem Steuer-Aufseher und zwei Mousquetieren zwischen Kochlow und Rogaszyce im Ostrzeszower Kreise, 82 Stück muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen worden.

Da die Einbringer biefer Schweine entsprungen und unbekannt geblieben, so sind die gegenständlichen Schweine, nach vorhergegangener Reinigung, Absichäftung und Bekanntmachung bes Licis

Obwieszczenie. W dniu 26. Października r. b. zostały przez dozorcę pohorowego i dwóch muskieterów pomiędzy Kochlowem i Rogaszycami w powiecie Ostrzeszowskim 82 sztuk świn, które z Polski przemycone, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli i niewiadomi, tedy ostatnie zostały po poprzednim oczyszczeniu, otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyjnego w dniu 27. Pa-

tatione=Termine, am 27. Oftober d. J. bei dem Ronigl: Unter = Steuer = Umte

Oftrzefgow verfauft worden.

Jufolge Vorschrift des J. 180. Tit. 51. Thl. 1. der Gerichtsordnung werden die unbekannten Eigenthumer zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Erlbs aus dem Verkaufe der Schweine von 450 Mtl. 12½ fgr. aufgefordert, sich bin, nen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Vekanntmachung zum ersten Male im Intelligenz-Vlatte erscheint, bei dem Kdnigl. Haupt = 30ll = Ante Podzanteze, jest zu Kempen, zu melden, widrigensfalls mit der Verrechnung des Erlbses zur Kasse geschritten werden wird.

Pofen ben II. December 1831.

Geheimer Ober = Finang = Rath und Pro= vingial=Steuer=Director.

Im Auftrage

(gez.) Brodmener.

ździernika r. b. przez Król. Urząd poborowy w Ostrzeszowie publicznie sprzedane.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowéy wzywa się zatém nieznaiomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy summy za sprzedanie wieprzy, w ilości 450 tal. 12½ sgr., aby w przeciągu 4. tygodni, od dnia, w ktérym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzię Celł Podzamcza, a teraz w Kempnie, się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań d. II. Grudnia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

W Zastępstwie:

pod. Brockmeyer.

Boittalcitation, Nachdem über bie Raufgelder bes in ber nothwendigen Subhastation für bas Meistgebot veräusterten, früher dem Steuers Controlleur Hann gehörig gewesenen, hier unter No. 217. St. Martin belegenen Grundstücks, auf den Antrag mehrerer Gläubiger, wes gen Unzulänglichkeit dieser Kaufgelder zur Befriedigung sammtlicher, auf das Grundstück eingetragener Realgläubiger, der Liquidationsprozes eröffnet worden, so werden die unbekannten Gläubiger, welche an das Grundstück oder die Kaufscher irgend einen Anspruch zu haben

Zapozew edyktalny. Gdy nad summą szacunkową gruntu pod Nro. 217. tu na przedmieściu Ś. Marcina po'ożonego, dawniey do Kontrollera Hayn należącego, na wniosek niektórych wierzycieli realnych process likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu powyższego lub summy szacunkowey pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 14. Kwietnia 1832. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego

vermeinen, hierburch öffentlich vorgela= ben, in dem auf den 14. April 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Depu= tirten Landgerichte = Rath Sellmuth in unferm Inftruftionszimmer angesetzten Termine entweder in Person ober burch einen gesethich julagigen Bevollmachtig= ten ju ericbeinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffantlich an= Buzeigen, und Die Dokumente, Brief= Schaften und fonftigen Beweismittel bar, über im Drigingle ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, weil fonft jeder im Termine Musbleibende und bis gu bem= felben feine Unspruche nicht anmelbente Glaubiger mit feinen Unfpruchen an bas Grundfiud und bie Raufgelbermaffe prå= fludirt und ihm damit ein ewiges Still: schweigen sowohl gegen die Raufer bes Grundftucks, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld wird vertheilt werden, auferlegt werden foll. 3n Bevollmächtigten bringen wir die Juftig Commigarien v. Przepalfowefi, Peters= fon und ben Juftig = Commiffarius Land= gerichte = Rath v. Gigneti hierfelbft in Boridlag.

Pofen den 8. December 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ur. Hellmuth w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stawili się i pretensye swe dostatecznie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do gruntu rzeczonego lub summy szacunkowéy wykluczeni i wieczne im w téy mierze milczenie tak przeciw okupicielowi iak przeciw wierzycielom pomiędzy których pieniądze kupna podzielone będą, nakazanem zostanie. Jako mandataryusze przedstawiamy UUr. Przepalkowskiego, Petersona i Giżyckiego kommissarzów sprawiedliwości tu w mieyscu.

Poznań d. 8. Grudnia 1831-

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal Citation. Im Hypothekenbuche bes unter den Arn. 134 und 135 in ber Kreisstadt Birnbaum belegenen Grundstücks stehen Rubr. III. No. 4. 2500 Athl. ans der gerichtlichen Schuldverschreibung vom 3. September 1804 für den Banquier Abraham Gans zu

Zapozew edyktalny. W księdze hipoteczney gruntu w mieście powiatowem Międzychodzie pod liczbą 134. i 135. leżącego, zahipotekowane są na mocy dekretu z d. 4. Września i 20 Listopada 1804. r. 2,500 Tal, dla Abrahama Gans bankiera w

Berlin, mit 5 pCt. verzinslich, ex Decretis vom 4. September und 20. Nopvember 1804 eingetragen. Das hierzüber sprechende Document nebst Recognitions-Schein und das Legitimations-Attest der Wittye Gans Zepora geborne Marcuse am 11. Mai 1827, die nach dem Lode ihres Mannes die vorgedachte Schuldforderung geerbt, sind verloren gegangen. Die bereits durch Compensation getilgte Post soll nun im Hypotheskenducke gelösicht werden.

Es werden daber hiermit alle blejeni= gen, welche an die verloren gegangenen Documente ale Gigenthamer, Ceffiona= rien, Pfand- ober fonftige Briefeinhaber Unfpruch zu machen vermeinen, aufge= fordert, fie in dem am 25. Februar 1832 Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts-Uffeffor Mathias hier anstehenden Termine entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Mandata= rien, wogu die biefigen Juftig-Commif= farien Roffel und Wolny vorgeschlagen werden, ju geftellen und ihre Unspruche geltend zu machen, wibrigenfalls fie mit felbigen werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben, welchemnachst bie Amortifation ber Documente und die Loichung ber obigen Poft verfügt werden foll.

Meferit ben 14. September 1831,

Konigl. Preuß. Landgericht.

Berlinie, ź obligacyi sądowey z dnia 3. Września 1804. r.

Dokument na summę wymienioną wraz zwykazem hipotecznym i attestem legitymacyinym owdowiałey Zepora Gans z Markusów; którey pośmierci ieży męża summa rzeczona przypadła, dnia 11. Maia 1827 r. zaginął. Summa wspomniona, która iuż przez kompensacyą zapłaconą rostała, ma być zksięgi hipoteczne wymazaną.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do wymienioných dokumentów, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innilistowni posiadacze, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 25. Lutego 1832. o godz. 9. przedpołudniowey wyznaczonym, który się tu w mieyscu posiedzeń sądu przez delegowanego Assessora Sadu Ziemiańskiego Matthias odbywać będzie, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Roestel i Wolny przedstawiaią, stawili i pre. tensye swoie wykazali.

Wrazie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a w następstwie tego amortyzacya dokumentów zaginionych i wymazanie summy rzeczonéy zaleconem zostanie.

Międzyrzecz d. 14, Wrześ 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise, im Dorse Olszona belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concursemasse zugehörige Papiermühle, Kosemühle genannt, welche nach der gerichtelichen Taxe auf 3417 Athl. 8 fgr. 4 pf. gewürdigt und dem Papier=Fabrisanten Klingbeil am 14. Juni 1824 für 1000 Athl. adjudicirt worden ist, soll nochmals Isentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 24. November c., ben 26. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf ben 10. April 1832, vor dem Herrn Landgerichts Rath Bore=

fest.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werben diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, dis 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzzeigen.

tius Morgens um 9 Uhr allhier ange=

Krotofdin ben 18. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Steckbrief. Den unten naher bezeichneten Verbrechern Theobor Aruffli und Matheus Parucki ist es gelungen, in ber Nacht vom 10. zum 11. Januar c. aus bem hiesigem Gefängnisse zu entskommen.

Patent subhastacyiny. Papiernia Rosemühle nazwana, podjurisdykcyą naszą zostaiąca, we wsi Olszynie, w powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy konkursowéy Benjamina Henryka Dehnel należąca, którawedług taxy sądowéy na 3417 tal. 2 sgr. 4 fen. ocenioną, a fabrykantowi papieru Klingbeil dnia 24. Czerwca 1824 za 1000 tal. przysądzoną została, raz ieszcze publicznie naywięce daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 24. Listopada r. b., na dzień 26. Stycznia 1832,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1832, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Niżey lepiey oznaczonym złoczyńcom Teodorowi Kruffki i Mateuszowi Paruckiemu udalo się w nocy z dnia 10, nz 11. Stycznia r. b. zbiedz z tuteyszego więzienia. Alle Behörben werben erfucht, Diefel= ben im Betrefungsfalle ju arretiren und an und abliefern ju laffen.

Arzemefino ben 11. Januar 1832. Kbnigl. Preuß. Frieden &gericht.

I. Signalement des Aruffki.
Mlter, 25 Jahr; Größe, 5 Fuß 7
Zoll; Geburtsort, Samter; letzter Aufenthaltsort, Mogilno; Augen, blau; Pafe, gebogen; Haare, blond; Bart, dunkel; Gesicht und Kinn, oval; Gessschöfterbe, gesund.

Bei seiner Entweichung war er betleis bet mit einem blauen Tuchrock, graus tuchenen Beinkleidern und einer gewöhns lichen Muge.

II. Signalement bes Parucki. Alter, 28 Jahr; Große, 5 Juß 1 3001; Geburteort, Dziarnowo bei Ino=

Boll; Geburtkort, Dziarnowo bei Inowroclaw; letter Aufenthaltsort, Mareinkowo bei Rogowo; Augen, blau; Nase, kurz; Haare, blond und lang; Bart, blond; Gesicht und Kinn, oval; Gesichtsfarbe, gesund; Augenbraunen, blond; Stirn, bedeckt; besondere Kennzeichen, keine.

Bei seiner Entweichung war er bekleis bet mit einem blauen Tuchmantel, blauen Ramletweste mit kleinen messingenen runben Knopfen, weißen leinenen hosen, gestickten Stiefeln, dunkelblauen Tuchs muße mit schwarzen Baranek und Schirm. Wszelkie Władze wzywamy zatem, aby tychże w przypadku natrafienia aresztowały i nam odliwerować kazały.

Trzemeszno d. 11. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. L. Rysopis Krufiki.

Wiek 25 lat, wzrost 5 stóp 7 cali, mieysce urodzenia Szamotuły, ostatnie mieysce pobytu Mogilno, oczy niebieskie, nos krzywy, włosy blond, broda zarasta ciemno, twarz i podbrodek zupełny, cera zdrowa. Przy ucieczce był ubrany w surdut granatowy sukienny, w szaraczkowe sukienne spodnie i zwyczayną czapkę.

II. Rysopis Paruckiego.

Wiek 28 lat, wzrost 5 stóp 1 cal, mieysce urodzenia Dziarnowo przy Inowrocławiu, mieysce estatniego pobytu Marcinkowo przy Rogowie, oczy niebieskie, nos krótki, włosy blond i długo, broda blond zarasta, twarz i podbrodek zupełny, cera zdrowa, brwi blond, czoło przykryty, widoczne znaki żadne.

Przy ucieczce był ubrany w sukienny płaszcz granatowy, westkę kamletową niebieską z malemi okrąglemi mosiężnemi guzikami, białe płócienne spodnie, łatane bóty, ciemnogranatową czapkę z barankiem czarnym i daszkiem. Publikandum. Jum Verkauf von 50 Stud veredelten Mutterschaafen wird Termin auf den 1. Marz f. an hiese ger Gerichtsstelle angesetzt, und dazu Kaussussige hierdurch eingeladen.

Trzemefino ben 2. December 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Końcem sprzedania 50 sztuk owiec maciorek, wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Marca r. p. w mieyscu, na który chęć kupna maiących ninjeyszem zapozywamy.

Trzemeszno d. 2. Grudnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być dom wraz ogrodem tu w mieyscu pod liczbą 458. położony, na 300 tal. sądownie otaxowany, w terminie dnia 29. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. publicznie naywięcey daiącemu i zdolność do posiadania maiącego sprzedany, co się ninieyszem obznaymia.

Taxa każdego czasu w przepisanych godzinach urzędowych w Regi-

straturze naszéy przeyrzaną być może.

Rawicz d. 3. Grudnia 1831.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Vorstand bes Schul = Bezirks Rurow hat fich er= flart, eine Elementar = Schule fur Diefen Bezirk zwischen Aurow, Boczkow und Trkufow zu bauen, wozu auch schon ber beefallfige Unschlag bon ber hohen Regierung II. unterm 26. Juli b. 3. ge= nehmiget worden ift. Da in diefem Fall bie Entreprise gewünscht wird, so wer= ben bie besfallfigen Unternehmungelufti= gen aufgeforbert, fich gu bem besfallfi= gen Licitations = Termin auf ben 4ten Februar 1832 in Oftromo einzufin= ben, uns ihr Gebot zu biefem Bau ab= zugeben, wo fobann ber Mindeftfordernbe, salva approbatione ber Konigl. hohen Regierung, ben Zuschlag erhalten wird.

Obwieszczenie. Dozór obwodu szkolnego Kurowa oświadczył się z swoią chęcią budowania szkoły elementarnéy pomiędzy Kurowem, Boczkowiem i Trkusowem, do któréy budowy iuż anszlag na dniu 26. Lipca r, b. przez Prześ. Regencya II. potwierdzony został. Kiedy życzeniem iest budowanie takowéy wypuścić w entrepryzę, przeto wzywa podpisany urząd ninieyszem wszystkich ochotę do niey maiących do przybycia na termin licytacyjny do Ostrowa na dzień 4. Lutego 1832. dla obiawienia swego żądania, gdzie naymniéy żądaiącemu pod warunkiem Approbacyi Pś. Regencyi,

Die Bebingungen werben im Termine przybicie nastapi. Warunki entrebefannt gemacht werben.

Difromo ben 30. December 1831.

Roniglicher Landrath Abelnauer Radzca Ziemiański Powiatu Rreifes.

pryzy w terminie licytacyjnym ogłoszone zostana.

Ostrow d. 30. Grudnia 1831.

Odolanowskiego.

Die Berlobung unferer Tochter Bilbelmine mit bem herrn C. Bolfe fohn aus Gnefen zeigen wir hiermit unferen Bermandten und Freunden ergebenft an. 21. 21 (ch. R. 21 (ch.

218 Berlobte empfehlen fich

Bilhelmine Afch. C. Bolffohn.

Die ben Frankschen Erben zugehörige Brauerei nebft tomplettem Inventas rium , auch Malg- und Wohnhaus, nebft Stallung und Wagenschuppen, fo wie eine Schante, Treppchen genannt, ift vom I. April b. 3. ju verpachten, und fonnen fich Pachtliebhaber gu jeber Beit bei bem Deftillateur herrn Baarth, Domis nifanerstraße Do. 371. melben, wo ihnen bie Pachtbebingungen befannt gemacht merben.

Mehrere Wohnungen find Gerberftrafe Do. 379. im Frankichen Grundfinct fogleich ober von Oftern Diefes Jahres ab zu vermiethen. Das Rabere ift beim Deftillateur herrn Baarth zu erfragen.

Neue veritable hollandische Beringe find in verfchiedenen Gebinden und einzeln in der Materialhandlung, Reumarkt : Ede und Biegengaffe Do. 213., für billigen Preis zu haben bei & Riegel